# A. D. 1927 CURRENDA Nrus VI

# PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

### Wizvtacia kanoniczna

dekanatu radłowskiego odbędzie się w następującym porządku:

Najprz. Ks. Biskup Sufragan przybedzie 19 sierpnia do Okulic i dokona tu wizytacji dnia 20 sierpnia; następnie: 21 w Cerekwi, 22 w Uściu Solnem, 23 w Strzelcach Wielkich, 23 i 24 w Szczurowej, 25 i 26 w Zaborowie, 27, 28 i 29 w Wietrzychowicach, 30 w Zdrochcu, 31 w Zabawie, 1 i 2 września w Radłowie, 3 w Bielczy, 4 i 5 w Borzecinie.

Wszyscy P. T. Kapłani wezmą we Mszy św. w dniach wizytacji, o ile na to pozwola rubryki, orationem de Spiritu Sancto.

## Regulamin dla księży wizytatorów nauki religji katolickiej w szkołach

1. W każdej diecezji władza duchowna wyznacza odpowiednią liczbę kapłanów dla wizytowania nauki religji w szkołach średnich ogólno-kształcących i seminarjach nauczycielskich, w szkołach zawodowych i szkołach powszechnych.

2. Nazwiska diecezjalnych wizytatorów religji w szkołach średnich władza duchowna podaje do wiadomości Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w szkołach powszechnych do wiadomości Kuratorów okregów szkolnych.

3. Księża Wizytatorzy winni przynajmniej raz w roku wizytować powierzone sobie szkoły.

4. Wizytacja odbywa się w następujący sposób:

Ksiądz Wizytator po przybyciu do szkoły zwróci się do dyrektora lub kierownika szkoły i w jego towarzystwie, o ile jest wyznania rzymsko-katolickiego, uda się na lekcję religji. W klasie poprosi prefekta lub nauczyciela religji o normalne prowadzenie lekcji. Przy końcu lekcji ks. Wizytator, w razie potrzeby, zada kilka pytań dzieciom lub uzupełni wykład (nie czyniąc oczywiście krytycznych uwag nauczycielowi wobec dzieci), a po skończeniu lekcji w krótkich i gorących słowach zwróci się do dziatwy z zachętą do pilnego przykładania się do nauki religji, następnie pożegna nauczyciela i dzieci, wreszcie uda się do następnej klasy.

5. Ksiądz Wizytator, po skończeniu wizytacji danej szkoły, winien odbyć konferencje z ksiedzem prefektem lub nauczycielem religii, udzielić im odpowiednich fachowych uwag i zebrać od nich wiadomości związane ze schematem sprawozdania, które należy napisać w domu. Jeden egzemplarz wypełnionego kwestjonarjusza ks. Wizytator zostawia na miejscu do akt szkolnych, drugi zaś zabiera do akt własnych. Z wypełnionych w ciągu roku szkolnego kwestjonarjuszy Wizytator sporządza ogólne sprawozdanie z dokonanych wizytacyj i przesyła w miesiącu lipcu do Kurji diecezjalnej.

6. Wspólne zebrania diecezjalnych księży Wizytatorów oraz zebrania księży Wizytatorów z prefektami w danej diecezji odbywają się według wskazówek i rozporządzeń

właściwej władzy duchownej.

## Z okazji 600-letniej rocznicy śmierci św. Rocha

(Kwestjonarjusz)

W roku bieżącym przypada 600-letnia rocznica śmierci "Perły z Trzeciego Zakonu św. Franciszka", św. Rocha. Ojczyzna nasza ma najsłuszniejszy powód do okazania wdzięczności temu Świętemu, bo korzystała obficie z jego wstawiennictwa w czasach morowego powietrza i rozmaitych innych zaraz. Niechże się ujawni, gdzie święty Roch u nas w Polsce siał i sieje dobrodziejstwa. — W tym celu proszę najuprzejmiej Przewielebnych XX. Rektorów kościołów parafjalnych, filjalnych i kaplic o łaskawe podanie niżej podpisanemu:

- 1. Gdzie i od kiedy jest pod wezwaniem św. Rocha kościół? kaplica? ołtarz? bractwo? szpital?
- 2. Gdzie, od kiedy i z jakiego powodu odbywają się pielgrzymki lub inne nabożeństwa do św. Rocha?
  - 3. Pożądane byłyby też inne jeszcze szczegóły, dotyczące czci tego Świętego. Za wszelką przysługę wyrażam już naprzód serceczne "Bóg zapłać!"

X. KARPIŃSKI proboszcz w Osieku koło Skórcza (Pomorze)

# Opieka nad wychodźcami

Od X. Prymasa A. Hlonda otrzymała Kurja diecezjalna następującą odezwę do Duchowieństwa:

Z powodu braku dostatecznej pracy w kraju, wzmaga się emigracja polskich robotników do Francji i Belgji oraz emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec i Danji. Pozbawieni dostatecznej opieki duszpasterskiej, narażeni są oni wśród obcego sobie środowiska, odnoszącego się często z nienawiścią do ich wiary katolickiej, na niebezpieczeństwo utraty wiary.

Sprawozdania naszych księży, pracujących wśród wychodźtwa naszego we Francji i Niemczech, wskazują na to, że okazują się odporniejsi na wszelką agitację socjalistyczną, komunistyczną i sekciarską ci robotnicy, z którymi rodziny i duszpasterze ze stron ojczystych utrzymują stałe stosunki, pisując do nich częste listy z wiadomościami z kraju, oraz przesyłając im dobre książki i gazety jak "Przewodnika Katolickiego".

Wobec tego polecam Wnym XX. Rządcom parafij, aby prowadzili dokładne spisy wychodźców z ich parafij i starali się w parafji zorganizować — może najlepiej przy Katolickich Towarzystwach Robotników Polskich, albo też przy Bractwach Różańcowych Ojców i Matek Chrześcijańskich — Komitety pomocy duszpasterskiej dla emigracji. Zadaniem tych Komitetów, pod kierownictwem duszpasterza, byłoby utrzymywać z wychodźcami parafjalnemi żywy kontakt i otaczać ich tą opieką, któraby ich umacniała w wierności względem Boga i Ojczyzny.

Okazana wychodźcom parafjalnym pamięć będzie dla nich zawsze wielką radością i pociechą, a może i ratunkiem przed utratą Wiary św.

W związku z podanym wyżej Komunikatem X. Prymasa, pozostaje odezwa Stowarzyszenia: "Opieka polska nad rodakami na obczyźnie":

Poza granicami Polski przebywa obecnie przeszło 6 miljonów Polaków. – Ten ogromny odłam naszego narodu wymaga ze strony rodaków w kraju szczególnie troskliwej opieki, gdyż grozi mu zatracenie w morzu obcych narodowości. Wspomniane Stowarzyszenie, pragnąc braterską jedność z nimi utrwalać na punkcie wspólnej wiary katolickiej i narodowych tradycyj, zwraca się o współdziałanie do społeczeństwa w kraju. "Posyłajcie wasze dary" – wzywa Odezwa – "wasze adresy do Stowarzyszenia, zapisujcie się na członków, deklarujcie składki i gotowość współpracy". "Opieką naszą" – dalsze słowa Odezwy – "otoczyć musimy również tych naszych rodaków, których brak pracy zmusza do opuszczenia kraju rodzinnego w poszukiwaniu chleba. – Udzielona w czas przestroga, informacja i dobre słowo ustrzec ich mogą przed niebezpieczeństwem i niepowodzeniem. Należy szukać kontaktu z nimi, zawiadamiać o ich potrzebach Stowarzyszenie. Praca ta wymaga organizacyjnych kadrów, ścisłych wskazówek i instrukcyj. Prosimy o nie zwracać się do Zarządu głównego Stowarzyszenia: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 6 m. 11. Każda najdrobniejsza pomoc z radością przyjęta będzie. Do rozpoczętej z pomocą Bożą pracy wielu rąk potrzeba. Rodacy nasi odczuć winni, że o los ich troszczy się cały kraj i szuka z nimi łaczności".

## Fundacja lotnicza im. Biskupa Galla

Prezydjum Komitetu utworzenia fundacji lotniczej Im. pierwszego Biskupa polowego JE. X. Dra Stanisława Galla. Warszawa, ul. Miodowa, 24. Tel. 109-44, poleca opiece Wielebnego Duchowieństwa akcję swoją pismem, które podajemy niżej w streszczeniu:

Chcąc przyczynić się choć w części do rozwijającej się akcji społeczeństwa w dziele utrwalenia i obrony naszego niepodległego bytu, zainicjowaliśmy ufundowanie ze składek publicznych kilka płatowców sanitarnych dla użytku naszego wojska, oraz utworzenie stypendjów w szkole pilotów, chcąc tym sposobem uzupełnić w części te liczne braki, jakie odczuwa dotąd nasze lotnictwo pod względem technicznego wyposażenia i wyszkolenia. Pomni niespożytych zasług i wielkiej ofiarności dla wojska na gruncie religijnym i samarytańskim JE. X. Dra Galla, pierwszego Biskupa polowego W. P., a chcąc uczcić zasłużoną działalność Dostojnego Pasterza, postanowiliśmy zapoczątkowanej fundacji lotniczej nadać Jego imię, uzyskawszy uprzednio aprobatę i błogosławieństwo X. Biskupa.

Wierzymy niezłomnie, że społeczeństwo nasze przyczyni się do urzeczywistnienia tak szlachetnej myśli, jaką jest troska o moc naszej armji i że wzywający do tej patrjotycznej akcji głos pasterski pobudzi ofiarność wszystkich sfer społeczeństwa dla wielkiej wspólnej sprawy.

## Kurs dla organistów

Kurs wakacyjny dla organistów rozpocznie się w Konserwatorjum Towarzystwa Muzycznego w Krakowie dnia 4-go lipca b. r. Kurs jest 6-cio tygodniowy. Program obejmuje naukę gry na organach, harmonizację choralu gregorjańskiego i liturgie,

śpiew chórowy, oraz wiadomości nauk teoretycznych jak: harmonja, kontrapunkt etc. – ponadto impostację głosu, opartego na prawidłowym oddechu (diafragmie).

Nauka jest codzienną dla każdego przedmiotu i traktowana solowo, wobec tego

rezultat będzie się równał conajmniej siedmiomiesięcznym studjom.

Bliższych szczegółów udziela dyrektor Konserwatorjum, Wiktor Barabasz, codziennie od 10-11 "Stary Teatr", Plac Szczepański L. 1.

Wpisy wcześniejsze pożądane ze względu na ograniczoną liczbę uczniów.

## Rekolekcje dla Kapłanów

odbędą się w domu rekolekcyjnym lwowskim w dniach: od 4-8 lipca, od 29 sierpnia do 2 września i od 19-23 września.

O wczesne zawiadomienie uprasza Superjor – Lwów, Dunin-Borkowskich 11.

#### WARTER A. PRINTS AZIRANDE DESULADIA DENZINZA DE 212 2021 LAS 2811

## Mszę świętą na intencję osób wpisanych do diecezjalnego Związku mszalnego

odprawią w II półroczu b. r., t. j. do 31 grudnia 1927, następujący P. T. Kapłani:
1. Bączyński Jan, 2. Beister Michał, 3. Białas Wojciech, 4. Białas Jakób, 5. Białek Ludwik, 6. Bibro Jan, 7. Bibro Józef, 8. Biliński Andrzej, 9. Birnbaum Leon, 10. Dr Bochenek Jan, 11. Bochenek Stanisław, 12. Bocheński Józef, 13. Boduch Józef, 14. Bogacz Andrzej, 15. Boratyński Adolf, 16. Borowiecki Franciszek, 17. Brandt Antoni, 18. Brożek Roman, 19. Bryja Józef, 20. Budzik Władysław, 21. Bukowiec Wojciech, 22. Dr Bulanda Stanisław, 23. Bułat Tomasz, 24. Burgiel Jan, 25. Całka Alojzy, 26. Cebula Feliks, 27. Cebula Jan, 28. Chłoń Michał, 29. Chmiel Adam, 30. Chmiel Jan, 31. Chmura Ignacy, 32. Chorążak Antoni, 33. Christ Ernest, 34. Chrobak Walenty, 35. Chrzanowicz Franciszek, 36. Chrząszcz Józef, 37. Dr Cierniak Andrzej, 38. Ciszek Jan, 39. Curyłło Jan, 40. Cwynar Józef, 41. Czapieński Ludwik, 42. Czerw Stefan, 43. Ćwik Michał, 44. Dadał Stanisław, 45. Dagnan Jan, 46. Dąbrowski Michał, 47. Dec Jan, 48. Dobrzański Jakób, 49. Dobrzański Karol, 50. Drożdż Jan.

#### Z wydawnictw

polecamy: "Wiadomości katolickie", Kraków, Pędzichów-Boczna 8 i "Summę św. Tomasza", tłumaczoną na polskie i wydaną nakładem Redakcji "Wiadomości katolickich".

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 20 czerwca 1927

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON
Biskup